## Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA EBAROWA I JEGO OKRĘGU

### W Krakowie dnia 6 Listopada 1838 r.

Nro 369. D. S. J.

SEKRETARZ JENERALNY SENATU RZADZACEGO

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

W moc postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 25 b. m. i r. do Nru 6162 D. G. S. zapadżego, ogżasza się niniejszym Konkurs na posadę Adjunkta przy Sekretarzu Jlnym Senatu, do której pensya etatowa roczna w kwocie Zżp. 2000, budżetem jest przywiązaną. — Mający chęć ubiegania się o otrzymanie rzeczonej posady, zechcą podania swe w dowody posiadanych zdolności zaopatrzone, na stemplu przepisanym, na ręce podpisanego w ciągu dni 14 złożyć; po upżywie bowiem dopiero zakreślonego terminu konkurs zamkniętym zostanie.

Kraków dnia 29 Października 1838 r.

DAROWSKI.

编

Nro 8066.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZADZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku rzoporządzenia Senatu Rządzącego pod dniem 16 b. m. i r. do Nru 6006 zapadłego podaje Wydział do publicznej wiadomości, iż dla Żandarmeryi krajowej tak w mieście Krakowie jak i Okręgu konsystującej i w Okręgn jeszcze konsystować mogącej, potrzebna jest na rok etatowy 1839 następująca ilość furażu jako to:

Owsa korcy 1122 korzec po . . . . . . Złp. 6 gr. 20.

Siana centnarów 1436 centnar po . . . . Złp. 2 gr. 6.

Słomy centnarów 808 centnar po . . . Złp. I gr. 15. wszystko na wagę i miarę krakowską, chęć zatém podjęcia się dostawy téj in minus od praetium fisci powyżej oznaczonego mający (do czego jedynie mieszkańcy tutejszo-krajowi przypuszczają się) zechcą za pośrednictwem sekretnych deklaracyj na ręce Senatora w Wydziałe S. W. i Policyi w Senacie Prezydującego ostatecznie do dnia 16 Listopada r. b. przed godziną jedenastą przed południem złożyć się mających życzenia swoje oznajmić, iż dostawy w mowie będącej pod warunkami postanowieniem Senatu Rządzącego pod dniem 2 Czerwca r. b. do Nru 3003, zatwierdzonemi (o których każdego czasu w godzinach kancellaryjnych w Biórze Wydziału S. W. i Policyi wiado-

mość powziąść mogą), za złożeniem kaucyi w kwocie Złp. 1200 na pewność dostawy, po przyjęciu deklaracyi podejmią się.

Kraków dnia 28 Października 1838 r.

Senator Prezydujący,
SCHINDLER.
Referendarz L.Wolff.

Nro 8123.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

11 olnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy licytacya na dostawę furażu dla pociągów Skarbowych na czas do ostatniego Grudnia roku przyszłego 1839 do skutku niedoszła Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi ogłasza nową licytacyą na dostawę rzeczonego furażu, to jest: owsa korcy 706 gar. 3½, siana centnarów 1594 funt. 60, słomy kłoci cent. 639, słomy mierzwy cent. 426, a to w sposobie sekretnych deklaracyj obejmować mających wyszczególnienie rodzaju dostarczyć się mającego furażu i cenę wypisaną literami po jakiej dostarczenie tegóż przedsiebiorca deklaruje. Takie deklaracye opieczętowane złożone być winny, najdalej do dnia 12 Listopada r. b. do godziny 11 przed południem na ręce Senatora w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi prezydującego.

Bližszą wiadomość o warunkach dostawy w Biórze tegoż Wydziału powziąść można.

Kraków dnia 30 Października 1838 r.

Senator Prezydujący, KIEŁCZEWSKI.

L. Wolff, Referendarz.

# Obwieszczenie. ARCHIKONFRATERNIA MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO.

Postępując w duchu Art. 54 ordynacyi przez Senat Rządzący zatwierdzonej, zawiadomia wszystkich kogo dotyczeć może, iż fanty klejnotowe, które od lat dwóch, i sukienne które od roku i sześciu niedziel w Banku Pobożnym zastawione, wykupionemi nie zostały, dnia 12 listopada i dalszych r. b. w ulicy Siennej pod L. 53 przez publiczną licytacyą po poprzedniem ich oszacowaniu, niewątpliwie sprzedanemi będą, a po odtrąceniu kwoty, z Banku na zastaw powziętej reszta właścicielom zwróconą zostanie. Gdyby jednak właściciel w ciągu lat sześciu nadwyżki nieodebrał, takowa po tym przeciągu czasu stanie się Banku własnością.

Kraków dnia 5 Października 1838 r.

Starszy Archikonfraternii BARTYNOWSKI.

(2r.)

Sekr. Strzelbicki

#### DODATEK

do Nru 75.

### DZIENNIKA RZADOWEGO.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jakóba i Wilhelminy Miętuszewskich malżonkow O. M. K. w Krakowie przy Nowym Swiecie pod L. 152 zamieszkalych, sprzedany zostanie dom w Krakowie przy Piasku pod L. 137 položony a Piotra i Ludwiki Fijalkowskich malżonków wlasny, na satysfakcya zlp. 2.000 procentów i kosztów stosownie do obligu notaryalnego z d. 5 października 1830 r. przed notaryuszem publicznym Ignacym Szpor zeznanego, którego granice sa nastepujące: dom ten stoi pod Nr. jak wyżej w gminie IX. miejskiej w parafii ś. Szczepana od wschodu z ulica publiczna, od pólnocy z domem pod L. 138 Anny Krones własnym, od zachodu z ogrodem tegoż domu od poludoja z budynkami i ogrodem Stanislawa Konopki graniczący.

Zajęcie pomienionego domu uskutecznił Wojciech Dziarkowski komornik sądowy ak-

tem z d. 25 maja 1837 r.

Warunki licytacyi tego domu wyrokiem Trybunalu I. Instancyi z d. 23 maja r. b. za-

twierdzone sa nastepujące:

1) Cena szacunkowa domu przy Piasku w Krakowie pod L. 137 ustanawia się w sum. mie zlp 12,086 gr. 26 na pierwsze wywołanie, która w braku licytantów na trzecim terminie licytacyi do 2 części na oudyencyi Trybunalu zniżoną zostanie, i od tak zniżonej ceny rozpocznie się licytacya.

2) Cheć licytowania mający złoży 1, cześć z powyższego szacunku jako vadium, które wrazie niedopełnienia warunkow licytacyi na korzyść popierających utraci, i nowa licytacya na kost jego i niebezpieczeństwo rozpoczeta zostanie, zaś od złożenia vadium po-

pierajacy licytacya sa wolni.

3) Nabywca zaplaci podatki zalegle za rok ostatni jeżeli się jakie okażą, zapłaci równie koszta popierania licytacyi na rece i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego po wręczeniu mu wyroku takowe przysadzajacego.

4) Po zapłaceniu kosztów licytacyi i podatków nabywca otrzyma dekret dziedzictwa.

Pozostaly szacunek pozostanie przy nieruchomości z obowiązkiem płacenia procentu pieć od sta (5f 100) od chwili nabycia, który to szacunek nabywca wypłaci wierzycielom stosownie do wyroku klassyfikacyjnego.

Sprzedaż ta odbywać się będzie na audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 posiedzenia swe odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając; za popieraniem Adama Goleberskiego adwokata sadowego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 33 zamieszkalego.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy ter-

mina:

pierwszy na dzień 9 stycznia Drugi na dzień 13 lutego ) 1839 r.

Trzeci na dzień 13 marca

Wzywają się przeto na takową licytacya wszyscy wierzyciele hypoteczni i osoby prawo rzeczowe majace, ażeby pod prekluzya na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audyencyi Trybunalu wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata.

Kraków d. 24 września 1838 r. Janicki

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu. Podaje do dowszechnéj wiadomości, iż przez stojący pod L. 73 w gminie VII. M. Krakowa Piasek, z przyległościami i ogrodem, gra-

publiczną licytacya na audvencyi Trybunalu odbyć się mającą, sprzedanym będzie dom niczący frontem od poludnia z ulicą Pańska zwaną, od wschodu z uliczką między tymże domem a sąsiedzkim pod L. 70 stojącym,
ciągnącą się, dalej dziedziniec tegoż domu
od wschodu graniczący z dziedzińcem domu
pod L. 70, dalej z ogrodem do probostwa ś.
Szczepana należącym, dalej z ogrodem do
domu pod L. 29 przy ulicy ś. Piotra stojącego należącym, dalej z ogrodem do domu
pod L. 28 przy tejże ulicy ś. Piotra stojące.
go, należącym, następnie od północy z tymże samym ogrodem, nakoniec od zachodu z
ogrodem do zgromadzenia XX. Karmelitów
Piaskowych należącym.

Realność ta zajmuje przestrzeń gruntu 1083 sążni kwadratowych w dlugości sześciostopowych wiedeńskich, należy do massy Jana Kantego Nadglowskiego, której kuratorem sądownie ustanowionym jest Jan Kanty Kleszczyński adwokat pod L. 557 w Kras

kowie zamieszkały.

Realność ta oszacowaną jest urzędownie na summę 17,683 złp. 26 gr. i odtej licyta-

cya rozpocznie się.

Sprzedaż realności tejże popiera Wincenty Szpor Ad. O. P. D. w Krakowie pod L. 47, 48 w gminie I. M. K. zamieszkały, a to na żądanie pani Maryanny z Nadglowskich Ujejskiej wdowy, wierzycielki summy 38,814 złp. 17 gr. na najpierwszej hypotece realności tejże stojącej, z obligu Jana Kantego Nadgłowskiego w dniu 8 lipca 1795 r. przed aktami miejskiemi Krakowskiemi wydanego, pochodzącej, a wyrokami sądowemi jako to Trybunalu I. Instancyi M. K. dnia 28 listopada 1835, sądu appellacyjnego M. K. d. 10 maja 1836 r., sadu III. Instancyi M. K. d. 27 czerwca 1837 r. pani Maryannie Ujejskiej prawomocnie i ostatecznie przysądzonej, na której zaspokojenie taż pani Maryanna Ujejska uzyskawszy wyrok Trybunału d. 6 kwietnia 1838 r. upoważniający ją do kontynuacyi exekucyi, jako też następny d. 16 sierpnia 1838 ustanawiający warunki licytacyi, doprowadza do skutku sprzedaż w mowie bedaca.

Warunki licytacyi wyżej powołanym wy-

rokiem ustanowione są następujące:

1) Mający chęć licytowania, złoży 1f10 część ceny pierw szego wywołania według u-

rzędowej detaxacyi w summie 17,683 zlp. 26 gr. ustanowionej, to jest summę 1,768 zlp. 12 gr. na vadium, od składania któregopopierająca jako wierzycielka summy 38,814 zlp. 17 gr. jest wolną.

- 2) Nabywca zaplaci wszelkie koszta, to jest tak rozpoczętej exekucyi na ręce i za kwitem Felixa Słotwińskiego adwokata O. P. D. jako też dalszej wraz z kosztami processu na ręce i za kwitem Wincentego Szpor adwokata O. P. D., również nakonier nagrody kuratorom, to jest: Janowi Kleszczyńskiemu adwokatowi massy Jana Kantego Nadgłowskiego i Józefowi Jankowskiemu adwokatowi O. P. D. kuratorowi z strony wierzycieli massy tejże, na ich ręce i za ich kwitami, według wyroków też ustanawiających, tudzież stemple w czynnościach massy tej przenotowane.
- Nabywca zapłaci podatki zaległe według klassyfikacyi wyrokami sądowemi ustanowionej.
- 4) Resztujący szacunek po potrąceniu wypłat warunkami 1, 2 i 3 objętych, zapłaci nabywca z procentem 5f100 od licytacyi według klassyfikacyi, wzajemnie też i przychody od dnialicytacyi, do nabywcy należeć będą.

5) Po dopelnieniu warunku 1 i 2 nabyw-

ca otrzyma dekret dziedzictwa.

6) Ńiedopełniający warunków powyższych utraci vadium, i na jego koszt i szkodę nowa licytacya przedsiewziętą będzie.

7) Gdyby w ciągu dni 8 po licytacyi, żnalazł się pretendent ofiarujący o1f4 część wyżej, obowiązanym będzie złożyć tęż wraz z vadium w depozyt sądowy, gdyż tylko obok kwitu depozytowego zgłoszenie jego przyjętem będzie.

Termina do licytacyi tej na audyencyi Trybunalu M. K. od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 odbywającego, nastąpić mającej, ustanowione są:

na dzień 12 grudnia) 1838 r. na dzień 16 stycznia) 1839 r. na dzień 20 lutego ) 1839 r.

z tem objaśnieniem stron interessowanych, że zarazna pierwszym terminie stanowcze już

przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi sie, i w takim razie następne termina spadog.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacya takową stawili się opatrzeni w vadium.

Wzywają się także prócz po szczególe zawiadomionych wierzycieli hypotecznych,

wszystkie strony interessowane i pretensye do massy Jana Kantego Nadglowskiego mieć mogące, aby na pierwszym terminie licytacyi pod utrata praw, produkcie swych pretensij na audyencyi Trybunalu przez adwokatów złożyli.

Kraków dnia 5 października 1838 r.

Janicki.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż przez publiczną sądową licytacyą sprzedanym zostanie dom pod L. 379 w gminie III. M. K. przy ulicy Zydowskiej stojący, który według kontraktu kupna z d. 13 czerwca 1823 vol. IX. ks. ingr. d. 16 czerwca 1823 do L. 77 w akta hypoteczne M. K. wpisanego, przez Franciszka Niedzielskiego w czasie trwajacego malżeństwa z Katarzyną Niedzielską nabyty, należy w polowie do massy niegdy tegoż Franciszka Niedzielskiego to jest do jedynych dwóch sukcessorek po tymże pozostalych tamże zamieszkalych, jako to do Elżbiety z Niedzielskich Nowickiej corki i maloletniej Maryanny Obarzanowskiej wnuczki, której opiekunem jest ojciec Antoni Obarzanowski O. M. K., w drugiej polowie należy do Katarzyny Niedzielskiej wdowy, ktora poddaje polowę swą tak jak i Elżbieta Nowicka część swą pod licytacyą sądową według formalności przepisanych do sprzedaży dóbr maloletnich i dla tego tez sprzedaz ta pod względem zachodzącej maloletniej następuie w moc uchwały rady familijnej dnia 1 września 1838 r. w sadzie pokoju M. K. Okregu I. odbytej a przez Wysoki Trybu-nał I. Instancyi M. W. Krakowa w dniu 2 października 1838 r. do L. 3389 D. Pr. L. 5660 Dz. Try. zatwierdzonej, za popieraniem ad. Szpor P. O. D.

Warunki licytacyi tej przez rade familijna i Trybunal ustanowione, są następujące:

- 1) Cena pierwszego wywolania według kontraktu kupna ostatniego w ilości 3,500 zip. moneta srebrną ustanowioną zostaje.
- 2) Mający chęć licytowania złoży 1f10 część to jest 350 zlp. jako vadium, od składania którego p. Katarzyna Niedzielska wdowa jako wspólwłaścicielka hypoteczna poddająca się tej licytacyi w myśl przepisu art.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego Miasta Krakowai jego Okręgu. 1686 kl. oraz corka pelnoletnia p. Elżbieta z Niedzielskich i Jakób Nowiccy malżonko: wie, sa wolni.

> 3) Nabywca zaplaci podatki, jeżeliby się jakie pokazaly zalegle i koszta licytacyi we-

dlug wyroku sadowego.

4) W ciągu doi 14 po licytacyi złoży nabywca polowę wylicytowanego szacunku w depozyt sadowy i następnie uzyska dekret dziedzictwa, od składania jednakże tego p. Katarzyna Niedzielska i pp. Nowiccy są wolni, którzy wprost po dopelnieniu trzeciego warunku dekret dziedzictwa uzyskają.

5) Czwarta część z czystego szacunkujaka według wyroku sadowego na małoletnią Franciszkę Obarzanowską wouczkę przypadającą okaże się, wraz z kapitalikiem 360 zlp. 10 gr. przez Katarzynę Niedzielską babkę hypotecznie zabezpieczonym zostanie na procencie 5f100 przy domu tymże aż do pelnoletności małoletniej.

6) Resztujący szacunek wypłaci nabywca według wyroku sądowego komu wypadać będzie z procentem 5/100 od dnia licytacyi.

7) Majacy chęć w ciągu dni 8 po licytacyi dać wyżej o czwartą część nad wylicytowany szacunek, złoży takową wprzód wraz z vadium w depozyt sądowy, a dopiero obok kwitu urzędowego, zgłoszenie jego przyję. tem być może.

8) Niedopełniający warunków utraci vadium i nowa licytacya, na jego koszt i szkode ogloszona będzie na proste świadectwo urzędowe, że warunkom zadosyć nie uczynil.

Termina do licytacyi takowej na Audyencyi Trybunalu M. K. od godziny 10 rano posiedzenia swe w domu pod L. 106 odbywającego, nastąpić mającej ustanowione są:

na dzień 9 stycznia ) na dzień 13 lutego 1839 r. na dzień 13 marca

z tém objaśnieniem stron interessowanych, że zaraz na pierwszym terminie stanowcze już przysądzenie nastąpi, jeżeli pretendent zgłosi się, i w takim razie następne termina spadoa.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupna mający, aby na licytacya takowa stawili się

opatrzeni w vadium.

Wzywają stę także prócz po szczególe

zawiadomionych wierzycieli hypotecznych, wszystkie strony interessowane i pretensye mieć mogace, aby na pierwszym terminielicytacyi pod utrata praw, produkcye swych pretensyj na Audyencyi Trybunalu przez adwokatów złożyli.

Kraków d. 15 pazdziernika 1838.

Junicki.

Pisarz Trybunalu I. Instancyi W. N. i ściśle Neutralnego M. Krakowa i jego Okręgu. Podaje do publicznej wiadomości, iż na

żądanie p. Walentego Kromer O. M. Krakowa w Zwierzyńcu przy Krakowie pod L. 21 zamieszkalego, wierzyciela Józefa Mitusz sprzedaną zostanie na drodze działu kamienica w Krakowie przy ulicy Mikolajskiej pod L. 646 položona teraz w części do Grzegorza i Alexandry z Kubickich Miksz, tudzież Józefa Mitusz należąca, od połodnia z przechodem między klasztorem Grudek, a od polnocy frontem z ulica Mikołajska graniczaca, a to w skutek wyroku Trybunalu I. Instanevi z dnia 24 sierpnia r. b. zapadlego działu majatku dopuszczającego.

Warunki licytacyi tej kamienicy stosownie do wyroku Trybunalu z d. 10 października

1838 r. zatwierdzone są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Mikolajskiej pod L. 646 położonej, ustanawia się w summie 8,000 złp. w monecie srebrnej courrant polskiej na pierwsze wywołanie które w braka licytantów na drugim terminie licytacyi do 2f3 części zniżona, zostanie, i od tak zniżonej ceny na tymże terminie licytacya rozpocznie się.

2) Cheć licytowania mający złoży 1f10 cześć powyższego szacunku jako vadium od zlożenia którego Alexandra Miksz jest wolną.

3) Nabywca zapłaci podatki zalegie do skarbu publicznego za rok ostatni z przywilejem, resztę zaś podatków zaległych zapłaci jeżeli takowe w wklassyfikacyi przyznanemi zostaną.

4) Nabywca zapłaci koszta popierania licytacyi za kwitem i na rece adwokata sprzedaz popierającego, a po dopelnieniu zaplaty kosztów licytacyi i podatków za rokostatni otrzyma dekret dziedzictwa.

Pozostały od powyższej zapłaty szacunek pozostanie przy nieruchomości z obowiązkiem placenia procentu 5f100 od chwili nabycia aż do chwili wypłaty stosownie do wy-

roku klassyfikacyjnego i działu.

6) Niedopelniający którego kolwiek z powyższych warunków utraci vadium, zaś Alexandra Miksz z swej części ilość odpowiadająca vadium na korzyść popierającego utraci i nowa licytacya na niebezpieczeństwo jego rozpoczętą zostanie.

Sprzedaż ta odbywać się bedzie na Audyencyi Trybunalu I. Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L 106 posiedzenia odbywającego o godzinie 10 rano zaczynając za popieraniem adwokata Adama Gole. berskiego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 33 zamieszkałego.

Do której to licytacyi wyznaczają się dwa

Pierwszy do licytacyi przedstanowczej na dzień 14 grudnia 1838 roku,

Drugi do licytacyi stanowczej nadzień 16

stycznia 1839 roku.

Wzywają się przeto na te licytacyą wszyscy chęć kupna mający tudzież wszyscy wierzyciele aby sie na powyższym pierwszym ter. minie stawili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata produkowali.

Kraków d. 24 października 1838 r.

Janicki.